## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 107. Dienstag, den 5. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 2. Mai.

Hr.-Lieut. Dogge aus Mogilno, Hr. Guteb. v. Sierafzeweti aus Lulin, t. in No. 384 Gerberstr.; Fr. Guteb. v. Mycieleto aus Turwia, Hr. Lieutenant Rießmann aus Oftrowo, Hr. Lieut. Majunte aus Goschütz, Hr. Landger.-Refer. Reimann und Hr. L.-G.-Ref. Großmann aus Fraustadt, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Rausm. Grellert aus Bromberg, Hr. Guteb. v. Zakrzeweki aus Dsiek, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Gwiszulski aus Koszuty, Hr. Justiz = Commiss. Borchard aus Weichen, Hr. Raufm. Pinosf aus Berlin, I. in No. 391 Gerberstr.

1) Bekanntmachung. In dem Depositorio des unterzeichneten Landgerichts besinden sich wieder einige Massen, deren Eigenthitmer aller angewendeten Nachforsichung ungeachtet bisher nicht zu ermitzteln gewesen sind. — Diese Massen sind folgende:

1) Joseph Niemojeweti ex Wiedowice, 155 Athle. 4 fgr. 8 pf.

2) Joseph Swidzinski ex Krzydi, 163 Rtl. 14 fgr. 2 pf

3) Joseph Drzelskifche Erben ex Krzy= di, 82 Rtblr. 12 fgr. 8 pf.

4) Wittwe Wilhelm ex Preybisch, 6 Rtlr. 5 far.

Obwieszczenie. W depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego znów się znaydują niektóre massy, których właściciele mimo wszelkich poszukiwań dotąd wyśledzonemi bydź niemogli. Massy te są następujące:

- 1) Jozefa Niemejewskiego ex Więckowice, 155 Tal. 4 sgr. 8 fen.
- 2) Józefa Swidzińskiego ex Krzycki, 163 Tal. 14 sgr. 2 fen.
- 3) Sukcessorów Józefa Orzelskiego ex Krzycki, 82 Tal. 12 sgr. 8 fen-
- 4) Wdowy Wilhelmowey z Preybisch 6 Tal. 5 sgr.

5) Cononicus Anton v. Rolaczkowskische Erben, 55 Athlie. 6 pf.

6) Dominifaner = Monch Jafubowefische Erben, 419 Rthl. 12 fgr. 8 pf.

- 7) verehelichte Rafzewska ex Sieroslaw, 318 Athle. 17 far. 7 pf.
- 8) Probsi Grochowstische Nachlagmasse, 163 Athl. 9 fgr. 4 pf.
- 9) Die in ber ehemaligen Posener Kreis-Depositalmasse vorhandenen Sachen, als:
- a. eine angeblich filberne, vergoldete
- b. ein Rafichen, worin ein mit weißen Steinen befegter Ring befindlich ift;
- c. 5 filberne Medaillons mit Dehrchen.
- 10) Die Masse Joseph Miastomsti cfa Miastowsti aus dem Jahre 1803, 342 Athlr. 10 fgr. 7 pf.;

11) des Benas Lewin ex Cfalawski, 34 Athl. 1 fgr. 1 pf.

- 12) Die Massen bes Raufmaun Johann Preuß aus Goston, bes Kaplan Nizcolaus Bagnowski, des Chirurgus Abraham aus Schwersenz, der Magbalena Kaminska von hier, des Hausländers Balentin Ubaka, sämmtlich als Creditoren des Probstes Johann Czanski, zusammen 131 Rtl. 27 sgr.
- 13) Stanislaus Grednicki ex Berger Concurs, 15 Mthl. 11 far. 4 pf.
- 14) Bingent und Josephina Bialogynde

- 5) Sukcessorów kanoniku Antoniego Kołaczkskiego 55 Tal. 6 fen-
- 6) Sukcessorów Jakubowskiego zakonnika Dominikana 419 Tal-12 sgr. 8 fen.
- 7) zamężnéy Raszewskiéy ex Sieroslaw, 318 Tal. 17 sgr. 7 fen.
- 8) Massa pozostałości Grochowskiego proboszcza 163 Tal. 9 sgr. 4 fen.
- Następujące w byłey massie depozytalney powiatu poznańskiego się znaydujące, jako to:
  - a) łańcuszek złamany, maiący bydź srebrny pozłacany;
  - b) skrzyneczka w któréy pierścionek obsadzony z białemi kamyszkami;
  - c) pięć srebrne medaliony z uszkami.
- przeciw Miaskowskiemu z roku 1803. 342 Tal. 10 sgr. 7 fen.
- 11) Benasa Lewina ex Skalawski 34: Tal. 1 sgr. 1 fen.
- 12) Massy Jana Preuss kupca z Gostynia, Mikolaia Bagnowskiego
  kaplana, Abrama Cyrulika z
  Swarzędza, Magdaleny Kaminskiey z mieysca, Walentego
  Ubały, wszystkich kredytorow
  Jana Czayskiego proboszcza, ogólem 131 Tal. 27 sgr 10 fen.
- konkursowéy Bergera 15 Fal.
- 14) sukcessorow Wincentego i Jo-

fifche Erben, 31 Rtlr. 13 fgr. 9 pf.

15) Louise Caroline Wilhelmine, und Margaretha Amalie Henriette, Geschwister Dietrich, 2 goldene Trauringe.

16) Joseph Ifraeliche Erben, 66 Rihlr.

20 far. 2 pf.

17) Franz Joseph Sukowskische Erben, 195 Athle. 18 fgr. 6 pf.

18) Samuel Goerziche Erben, 9 Athle. 24 fgr. 6 pf.

Den Eigenthumern ober beren Erben wird hiervon Nachricht gegeben mit dem Bemerken, daß die in den benanuten Massen befindlichen Gelder, und die aus dem zuvorigen Berkause der Pretiosen entnommene Lösung, nach Berlauf von 4. Wochen bei fernener unterbleibender Abforderung aus dem Depositorio, zur allgemeinen Justig-Officianten-Wittwen-

fasse abgeliefert werden sollen. Posin, den 28. April 1835. Königst Preuß. Landgericht. zefiny małżonków Białoszyńskich 31 Tal. 13 sgr. 9 fen.

15) Ludwiki Karoliny Wilhelminy i Małgorzaty Amalii Henryetty rodzeństwa Dietrich składaiąca się z 2 pierścionków ślubnych.

16) Sukcessorów Józefa Izraela 66 Tal.

20 sgr. 2 fen.

17) Sukcessorów Franciszka Józefa Sukowskiego 195 Tal. 18 sgr. 6 fen.

18) Sukcessorów Samuela Goerz 9

Tal. 24 sgr. 6 fen.

Obwieszczamy to ninieyszem właścicielom, lub ich spadkobiercom z
tém oznaymieniem, iż pieniądze
w zwyż wymienionych massach się
znaydujące i zebrane z poprzedzającey sprzedaży kleynotów summy z
depozytu ogólney kasie wdów urzędników sprawiedliwości wydane będą, ieżeli w przeciągu 4 tygodni ieszcze zażądane nie zostaną.

Poznań, dnia 28. Kwietnia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

2) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesitzer Joseph v. Krynzanowest und dessen Ehegattin Angela geborne v. Kolacztowska, in dem vor ihrer Werheirathung am 23. Marz 1818. gerichtlich aufgenommenen She-Kontraste, die Gemeinschaft der Guter in ihrer She
ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 30. Mary 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako Ur. Józef Krzyżanowski dziedzie i małżonka iego Ur. Angela z Kołaczkowskich, na mocy sądownie sporządzonego kontraktu przedślubnego, z dnia 23. Marca 1818. wspólności maiątku w swém małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 30. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Avertissement. Zur Bersteigerung des zur nothwendigen Subhastation
gestellten, den Ampferschmidt Wilmschen Eheleuten zugehörigen, zu Filehne unter No. 244. belegenen Grundstücks, bestehend in einem Wohnhause nehst Hintergebäuden, welches nach der davon aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 577
Athle. 19 sgr. 3 pf. abgeschäst worden,
steht ein Termin auf den 2. Juni c.
Vormittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare und ber Sopothekenschein von dem Grundstude, so wie die nahern Berkaufd = Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Filehne, den 12. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Obwieszczenie. Końcem sprzedarzy w drodze koniecznéy subhastacyi posiadłości nieruchoméy małżonkom Wilm przynależącey, w Wieleniu pod No. 244. sytuowaney, z domu i przybudowaniem złożoney, która podług sądownie sporządzoney taxy na 577 Tal. 19 sgr. 3 fen. oceniona została, wyznaczony iest termin na dzień 2. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy w mieyscu posiedzenia tuteyszego.

Taxa iako i wykaz hypoteczny niemniey warunki sprzedaży mogą w naszey Registraturze bydź przeyrzane.

Wieleń, dnia 12. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

4) Bekanntmachung. Durch ben am 26. Marz c. gerichtlich errichteten Chevertrag haben der judische Schneidermeister Moses Lewin Meifiner von hier, und die Wittwe Chaje Uron von Posen, die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes in der kunftigen She mit einander ausgeschlossen, welches hiermit zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird. Rogasen, den 26. Marz 1835.

Roniglich Preuß, Land = und Stadt = Gericht.

5) Verpachtung. Nachbenannte Gheter follen von Johanni d. I auf drei nacheinander folgende Jahre, bis Johanni 1838, meistbietend verpachtet werden:

1) die Guter Stupia, Schrodaer Rreifes, im Zermine den 11. Juni c.;

- 2) die Guter Dobrzyce, Rrotoschiner 3) = Strzygewo, Rrotoschiner
- 1) = Rorpta, | Rreifes, im Termine den 12. Juni c.;
- 5) die Guter Ronary, Krobener Rreifes, im Termine den 1 3. Juni c.;

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, aż do tegoż czasu 1838., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

- 1) dobra Słupia w powiecie Sredskim w terminie 11. Czerwca r. b.,
- 2) dobra Dobrzyce ) w powiecie
- 3) = Strzyżewo Krotoszyń.
- 4) = Koryta | skim
- 5) = Konary w powiecie Krobskim 13. Gzerwcar. b.,

6) bie Guter Lulino, Dbornifer Rreifes, im Termine ben 15. Juni c.;

7) bie Guter Janowiec, nebft ben Bor= werfen Bobertowo und Brzogowiec, Wongrowiger Kreifes, im Termine ben 16. Juni c.;

8) bie Guter Niegolewo, Bufer Rreifes, im Termine Den 17. Juni c.;

9) bas Bormert Gajewo im Termine (gu Mignegnn gehörig), Schrimmer Kreifes, ben 19ten Juni c.;

10) Die Guter Ronardfie, Schrimmer Rreifes,

11) bie Guter Adelich =Dftro: im Termine wo, Wreschener Rreises, den 2often 12) die Guter Rudniegneto, Juni c.;

Schildberger Rreifes, 13) die Guter Chatawn,

im Termine Schrimmer Rreifes, ben 22ffen 14) Die Guter Rorgfwn, Juni c.,

Pleschener Rreifes, allemal Nachmittags um 4 Uhr im Land= ichaftehause, - Pachtluftige und Sabige werden zu benfelben eingeladen, mit bem Bemerten, daß nur diejenigen jum Die= ten zugelaffen werden fonnen, welche gur Cicherung bes Gebote bei jedem Gute eine Caution bon 500 Ribir, fofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachwei= fen, bag fie ben Pachtbedingungen aberall nachzufommen im Stande find. - Die Biftratur eingefehen werben.

Pefer, Den 11. April 1835. moga, de moga,

6) dobra Lulino w powiecie Obornickim 15. Gzerwca,

7) z folwarkami w powiecie Robertowo i Wagrowie-Janowiec Brzozowiec 16. Czerwcz,

Niegolewo w powiecie Bukowskim 17. Gzerwca,

9) folwark Gajewo (do dobr Mszyczyna należący) w powiecie Szremskim, 19. Czerwca,

10) dobra Konarskie w pow. Szremskim 19. Czerwca,

Ostrowo szlacheckie w pow-11) Wrzesińskim 20. Czerw.,

Rudniczysko w pow. Otrzeszowskim 20. Czerwca,

Chaławy w pow. Szremskim 13)

= Korzkwy w powiecie Ple-14) szewskim 22. Czerwca,

zawsze o godzinie Atey po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na ktore zdolni i ochotę dzietzawienia maiący, z tem nadmieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonymi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gorowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu zadosyć uczynie Pachtbedingungen fonnen in unferer Res sa w stanie. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być

Provingial - Landichafte. Poznań, dnia ti. Kwietnia 1835. Direction Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

6) Bekanntmachungt. Bur Mundverpflegung ber Konigl. Truppen bes 5ten Urmce-Corps, welche

1, vom 12. August bis 3. Ceptember b. J. zwijchen Roijdwig und Klemmerwig ein Beltlager beziehen, und

11. bom 4. bis 9. Geptember b. J. in ber Gegend von Janer und Schweidnig Reldbienfte uben werden, find annahernd berechnet, erforderlich : resp.

ad I. 132,715, unb

II. 76,108 Pfund,

Samma 218,823 Pfund oder 1898 Centner 43 Pfo. Fleifch, ben Gentner and adob ob) onglodyn 110 Dfund, das Pfund zu 35 Loth; and bol anima Finite (alreaded magnetifill at

moror may

of the state of the contract of the in Lands

forgisten - Padelagige und Kiling

B. ad I. 155 Cir. 95 Pfo., und

II. 98 - 92

Summa 254 Ctr. 77 Pfd. Reis, à 110 Pfo.

ad I. 254 mid

II. 161 Echeffel

Summa 415 Scheffel Graupen, ju 90 Pfb. ber Scheffel.

D. ad I. 508 und

II. 322 Scheffel

Summa 830 Scheffel Roch, Erbfen, ju 90 Pfo. ber Scheffel.

E. ad I. 2487 und

mahulo II. 906 Scheffel o sames

Summa 3393 Scheffel Kartoffeln.

ad I. 16,590 und

9,510 Quart Kornbramtwein, 11.

Summa 26,100 Quart, ju 36 Grad nach Richter, ober 45 Grad nach Trals les bei 121 @ Temperatur.

Die Bictualien muffen bou gang untadelhafter Befchaffenheit fenn, und gwar: ad A. bas Fleisch von möglichse podolischen, gefunden Ochsen, welche den Abend por ben Borausgabungemorgen gefchlachtet und abgefühlt fenn muffen, und wovon die Gingeweibe, Ropfe und Fuße entfernt find, alfo nicht gur Beraubgabung tommen; Rubfleisch wird gar nicht angenommen.

Db, ein Biertel bes Bedarfe hammelfleifch unter gleichem Bedingen, und ein Biertel geraucherter Sped gur Berausgabung an bie Truppen fommen

Pann, wird in dem Unterbietnugstermin angegeben werden.

ad B. Der Reis muß burchweg in Caroliner, ohne Staub und andern Unreinigs feiten besichen.

ad C. Die Graupen muffen in ber Urt von gefunder Gerffe fabricirt fenn, baf von 4 Scheffel Gerfte Gin Scheffel Graupen entfieht, Die frei von Diehl und Un-Frautegefame. Burtes wol get bem best fier nad ob ferent bil te

ad D. Die Erbfen muffen aus ber letten Ernote, gelb, ohne Bufat von fcmargen und vom Burm angefreffenen Rornern, eben fo befreit fenn, ale won Un=

frautegefame, Ctanb und Comut jeder Urt.

ad E. Die Kartoffeln, biesjabrige, frub reif und gefund ausgewachsener Ernbte onne Erdtheile in gehauftem Scheffelmaaf.

ad F. Der Branntwein, aus gefundem Getreide, Fusel= und Rupfer= oder Bleis frei, flar, moglichft auf Spiritus fabricirt und mit flarem Waffer in tem oben bemerften Grad bereitet.

Rautione ; und fachfabige Perfonen, Die fich hieruber ausweifen tonnen, wollen ihre Offerten in versiegelten Submiffionen mit beutlicher Angabe ihres Da= mens, Standes, Wohnorts, ber Preife und Angabe, wer und worin die Kantion bon etwa 10 - 15 0 fiellen wird, bis ben 29. Mai Diefes Jahred Abende 6 Ubr bei ber unterzeichneten Beborde einreichen und gewärtig fepn, bag ber Kontraft unter Borbehalt ber Genehmigung ber hohern Behorbe auf bas Gange ober theilweise geschloffen werden wird.

Borbebungen wird jeboch noch folgenbes:

1) bag ber Bedarf am 29. Mai c. oder beim Abichluf bes Confrafts erft naber angegeben werden wird, und daß Submittent einen Unfpruch auf eine Bergutung nicht machen fann, wenn die Lieferung gegen bie numerifchen Anga= ben des Bertrages mehr oder weniger beträgt, da nur bas effectiv Erforders liche gegen vorschriftliche Quittungen ber Konigl. Truppen gur Liquidation an= genommen wird; arflafteralle nogertage erritalle med feleneite ein bill a - te

2) Unternehmer der Edlachthand = locale und alle Beburfniffe ber birecten Di= firibution an die Truppen, wie Faffer und Cacte, fich felbft zu beichaffen, und

3) die unvermeidlichen Roften ber Juferirung Diefer Befanntmachung und bee Stempelpapiers jum Kontrafte und ju ben Quitfungen allein gu berichtigen bat.

Gur bas Gefchaft forderlich wurde fenn, wenn qualifigirte Unternehmer auf das Gange einsteigen und mit und auf die vollständige Portion in Gleifch, Gemuje, Branntwein und Galg fich vertragen wollten, wo bann bei ber Unterhandlung bas Mabere über die Starte der einzelnen Portionen feftgefett werden foll.

Dofen, den 29. April 1835. Ronigl. Intendantur Sten Armee-Corpe.

7) Bekannemachung. In Auf: Obwieszczenie. Z polecenia Krol. trage bes Konigt. Land = und Stadtge= Sadu Ziemsko Miegskiego sprzeda. richte werbe ich in termino ben 15ten was hede w terminie dnia 15. 11a-Mai c., Pormittage um to Uhr, vor ja r. b. zrana o godzinie to. przed bem Rathhause hierselbst, mehreres im Ratuszem tuteyszym rożne w drodze Bege ber Erecution abgepfandetes Dich exekucyi zafantowane bydło i mobilia und Mobilien öffentlich an ben Meiftbie= publicznie naywięce'y daigcemu za faufen, wozu Rauflustige eingeladen mer- ochote maigeyeh wzywam. den. Rogafen, den 30. April 1835. Rogozno, d. 30. Kwietnia 1835.

tenten gegen gleich baore Bablung ver- gotowa zaraz zaplata, na co kupienia

Endwig, Calarien = Caffen = Controlleur in Bertretung Des Grecutions = Infpectore.

8) Bekanntmachung. Um 7. Mai d. J., Bormittage 9 Uhr, follen meh= rere Meubles, Rleidungoftude, Betten, Sousgerathe, ein Wagen nebft Gefchirre, im Cocale Des Ronigl. Laudgerichts bierfelbft offentlich gegen gleich baare Bezahlung berfauft werden. Pofen, ben 4. Mai 1835.

Blanken burg, Landgerichte = Referendarine.

Die zur orientalischen Malerei nothigen Materialien und Karben find noch bis guin 7ten b. ju haben bei 21. M. Glabifd.

and an adding with a property of the state o

· Anti-Control of the control of the

of this of Laurengen by Abriell, Laurengen grand of this for